# Posener Intelligenz Blatt.

Donnerstag, den 28. Juni 1827.

## Angekommene Frembe vom 26. Juni 1827.

Sr. Gutebefiter Lafomiedt aus Lubom Dombrowfa, Sr. Dachter Lafomice= fi aus Debnica, Sr. Pachter Lakomiedi aus Gorzewo, I. in Do. 369 Dominikanerftraffe; herr von Wilczynsti aus Szurfow, I. in Dro. 220 Jesuiterftr.; Br. Rrupinefi aus Rrzefotowice, I. in Do. 279 Podgorge; Br. Erbberr Garcannefi aus Szelejemo, I. in Do. 212 Meuer Markt; Frau Generalin von Swiecida aus Roforgyn, I. in Do. 157 Schloffergaffe; Gr. b. Smolenefi und Frau Majorin v. 3bijeweta aus Wigemborg, I. in Do. 325 Judenftraffe; Berr Graf Czarnedi aus Blocifzewo, Sr. Gutebefiger Czachurefi aus Wonciefann, I. in Do. 165 Bilhelmöftrage; Sr. Gutebefiger Sankel aus Trzebin, I. in Do. 2 St. Martin; Br. Chambellan b. Unruh aus Dzienczyn, Br. Mieleckt aus Dffo= maffen, Sr. Pachter Mieledi aus Smogorzewo, Sr. Plenipotent Gemro aus Golafann, I. in Do. 152 Buttelftrage; Gr. Erbherr v. Zablodi aus Stocin, herr Gutebefiger v. Jafinefi aus Bitatowice, I. in Do. 154 Buttelftrage; Br. Gutebefiger v. Brobamofi aus Genereborff, I. in Do. 83 Martt; Br. Graf v. Gacia: niedi aus Bogufayn, I. in Do. 55 Markt; Sr. Baron v. Kottwig aus Tuchorge, I. in Do. 58 Martt; Sr. Raufmann Baldowsti aus Goffin, I. in Ro. 50 Markt; Br. v. Kierefi aus Budgifgemo, Gr. v. Rierefi aus Diemierzemo, I. in Do. 173 Bafferfrage; Sr. Krzyzanski aus Indowo, Sr. Plocifzemeli aus Przeczlaw, I. in Do. 182 Bafferftrage; Sr. v. Goslinowefi aus Lubofann, I. in

Dr. 176 Mafferftrage; Sr. Graf v. Graboweli aus Dziembowo, I. in Do. 301 Wronkerfrage; Br. Gutsbefiger v. Raboneff aus Prochy, I. in Ro. 312 Bron= ferfirage; fr. Pachter Dfulicy aus Mielin, I. in D. II Fifcherei; fr. v. Swiecidi aus Rardnie, br. v. Wilfondfi and Biemino, I. in Do. 9 Fifcherei; br. Dache ter v. Rzepedi und fr. Pachter v. Arnnfometi aus Gorfa, fr. Geifilicher Pranbulffi aus Chwalfowo, fr. Gutebefiger v. Jaraczewefi und fr. Gutebefiger Difor= ffi aus Lipno, I. in Do. 13 Fifcherei; Gr. Juftigrath Bittmer aus Czacz, I. in Do. 112 Breiteftrage; Gr. Gutebefiger b. Bojanoweff aus Chwaltomo, I. in 113 Breiteftrafe; Br. Pachter Moraczewell aus Dzierznica, Sr. Graf v. Dabefi aus Roscielec, I. in Do. 109 Breiteftrafe; Sr. Rogowski aus Dbornit, Br. v. Rafzewefi aus Sedziviewa, Sr. v. Stanislamsti aus Szbebno, Sr. v. Godzimirefi aus Diemfrannet, Sr. v. Rafgelefi aus Berfomo, I. in Ro. 30 Walifchei; br. Infpettor Rurameti aus Bittowo, Sr. Bobtowicz aus Echroba, Sr. Probit Barlineff aus Domachowo, fr. Raufmann Barthelomi aus Stettin, fr. Pachter Cfapefi aus Mnfgfowo, I. in Do. 33 Balifchei; Sr. v. Baboromefi aus Mien-Bfa-Gorfa, Sr. v. Danieleweft aus Miemaryno, I. in Do. 21 Balifchei; Berr Banguier Moriz Robert und Br. Juffigrath Tempelhoff and Berlin, I. in No. 246 Breelauerftrage; Br. Gutebefiger Zielinefi aus Grag, I. in Do. 234 Breelauerfrage; Gr. Gutebefiger v. Lufomefi aus Ruglin, I. in Do. 229 Breslauerfir. ; Dr. Gutebefiger Budlinefi aus Berelic, I. in, No. 233 Breslauerftrage; Berr Gutebefiger Gofolnicht aus Golencino, I. in Do. 400 Gerberftraße; Sr. Gute= befiger v. Budgifgewell aus Gosciewice, I. in Do. 397 Gerberftrage; Sr. Erbherr Blotnicti aus Gielec, I. in Ro. 418 Gerberftrage; Sr. Erbherr v. Drmesfi aus Brodowo, I. in Do. 429 Gerberftrage; Sr. v. Zaborowefi aus Lubrig, I. in Do. 404 Gerberftraße; Br. Landrath Schubert aus But, Br. Lubiensti aus Wieckowice, I. in Do. 409 Gerberftrage; Gr. Pachter Rozlowski aus Malachowo, Gr. Pachter Ruga aus Swiercina, I. in Do. 417 Gerberftrafe; Br. Pachter von Karsfi aus Modojewo, Sr. Pachter v. Dobryndi aus Cerefwica, Sr. Landrath v. Mogarzemsti aus Kurnif, Sr. Erbherr v. Modliborefi aus Krumolic, Sr. Erbherr v. Modliborsfi aus Wnjewo, Gr. Graf v. Refpeli aus Jininca, fr. v. Dollen aus Militich, I. in De. 391 Gerberftrage; Br. Juftig-Rommiffarius Raulfuff aus Frauftadt, fr. Affeffor Golg aus Roften, Sr. Pachter v. Aurowski aus Pitarffowo, Sr. Potworoweti aus Gola, Sr. Lieutenant Muller aus Graudeng, I. in No. 99 Bilbe; Fr. v. Stalawsta aus Stryfowo, I. in Do. 115 Breiteftraffe: or. Erbherr Stableweffi aus Balefie, Br. Erbherr Janifzeweffi aus Mnielno, herr Erbhere 3bebinsti aus Lopienno, I. in Do. 116 Breiteftrage; fr. b. Mieszfoweffi und Sr. v. Poflutedi aus Bafowo, I. in Do. 59 Balifchei; Sr. Pachter

Matufzewöfi aus Raminia, Gr. Pachter Chuborenefi aus Gora, Sr. Pachter Rofinsti and Czarnotet, f. in Ro. 33 Walifchei; Gr. Pachter Roffutefi aus Modli= fzewo, Sr. Pachter Stefaneli aus Malyowo, Sr. Pachter Smittfowelli aus Siodmierogowo, Sr. Dachter Rofgugti aus Dembicg, Sr. Erbherr Urbanowefi aus Chubopsice, Sr. Erbherr Rugner aus Czachuref, Sr. Referend. Storzewefi aus Rrotofdin, fr. Pachter Palenefi aus Chlapowo, fr. Erbherr Gzelefi aus Drzefowo, I. in No. 168 Dafferftrage; Sr. Erbherr v. Bronifowefi aus Roften, I. in No. 187 Wafferstraße; Gr. Erbherr v. Probamefi aus Pfary, I. in No. 135 Schumachergaffe; Br. Gutebefiger Schirmer aus Daleegen, Br. Gutebefiger Li= fiedi aus Lubrze, Sr. Gutebefiger v. Mzepedi aus Mniegfi, Sr. Gutebefiger von Bojanowefi aus Malpin, Sr. Gutebefiger v. Milenefi aus Grabofzewo, I. in Ro. 395 Gerberftrage; fr. Erbherr v. Zafrzewsfi aus Rielengowo, I. in No. 176 Bafferstraße; Gr. Erbherr v. Gaczensti aus Bnciggtowo, I. in Ro. 114 Breites ftrafe; hr. Graf v. Chapowelli aus Rothdorff, I. in Do. 95 Martt; herr Gutebefiger Wieniewefi aus Wieniewo', Sr. v. Ulatowefi aus Beglewo, Sr. von Lufomofi aus Parufemo, I. in Do. 27 Walischei.

## Befanntmachung.

Da bas Borwerk Puszczykowo, im Umte Moschin, noch im Laufe bieses Sommers dismembrirt wird, so soll bas in diesem Jahre auf den Borwerksgrundsstücken zu erndtende Getreide, so wie die Grass, Heus und Garten-Nutzung, öffentslich an den Meistbietenden gegen gleichsbaare Bezahlung in kassenmäßigen preus bischen Courant, verkauft werden.

Es ift bazu ein Termin auf ben 4. Juli b. J. in bem Amtshause zu Budenn Bormittags um 9 Uhr anberaumt, wozu Kanflustige eingelaben werden.

Das Domainen-Amt Mofchin ift angewiesen, jedem Kauflustigen, welcher die gedachten Borwerks-Felder, Wiesen und Garten in Augenschein zu nehmen wünscht, solche zeigen zu lassen.

#### Obwieszczenie.

Ponieważ folwark Pusczykowo, w Ekonomii rządowey Mosinie leżący, iescze w ciągulata obecnego dysmembrowanym zostanie; zboże więc, iak również trawa, siano i úżytek z ogrodów w roku bieżącym z gruntów folwarcznych żniwić się maiące, w monecie grubey kassowey pruskiey natychmiast w gotowiznie daiącemu naywięcey publicznie przedane być maią.

Termin do przedaży téy na dzień 4. Lipca r. b. w Budzyniu w domu urzędu ekonomicznego o godzinie 9téy zrana wyznaczonym został, na który chęć kupna maiący ninieyszém wzywa się.

Urząd Ekonomiczny w Mosinie odebrał polecenie, okazania każdeDie naheren Licitationd-Bedingungen werden im Termine selbst bekannt gemacht werden, und es wird hier nur
vorläusig bemerkt, daß jeder, welcher
mitbieten will, schon vor dem Anfang
ber Licitation eine baare Kaution von
100 Athlr. deponiren, und der Meistbietende am Schluße derselben die Halfte
bes gebotenen Geldbetrages an den Licitations-Commissarius sogleich baar bezahlen, die zweite Hälfte dagegen, nach
erfolgter Genehmigung, an die Regierungs-Haupt-Rasse kostenfrei abführen
muß.

Pofen, ben 7ten Juni 1827.

Konigliche Regierung, Abtheilung für die directen Steuern, Domainen und Forsten.

Befanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Gultown und dazu gehörige Borwerf Nowajewo, soll von Johanni d. J. bis dahin 1830 auf drei nach einander folgende, Jahre meistbietend verpachtet werden.

Der Bietungstermin ift auf ben 7. Juli b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem landgerichtsrath Bielefeld in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem Pachtlustige wir mit dem Bemerken einzladen, daß der, welcher bieten will, eine

mu chęć kupna maiącemu, i życzacemu obeyrzeć wspomnione powyżey pola folwarczne, łaki i ogrody, takowych bliższe warunki licytacyine, wsamym terminie ogłoszone zostana i tylko tymczasowie tu nadmienia się ieszcze, że każdy chęć licytowania maiący, przed rozpoczeciem licytacyi kaucya w gotowiznie sto talarów wynoszącą złożyć winien, utrzymujący się zaś przy licytacyj, jako naywięcey daiący, przy zakończeniu licytacyi, iednę połowę, pochodzącey z licytacyi kwoty natychmiast Kommissarzowi licytacyinemu w gotowiznie wypłacić, z drugiey zaś połowy po nastapionem zezwoleniu Kassie Główney Regencyiney właściwey franco uiścić się winien.

Poznań d. 7. Czerwca 1827. Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Obwieszczenie.

Wieś Gułtowy w Powiecie Srodzkim położona wraz z folwarkiem Nowaiewo od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 na trzy po sobie idące lata nawięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin licytacyiny na dzień 7 Lipca r.b., o godzinie 9. zrana przed Sędzią Bielefeld w naszey Izbie Stron wyznaczony, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż ten kto licyCaution von 500 Athlr. beffellen muß, und die Pachtbedingungen in unferer Regiftratur eingeschen werden fonnen.

Pofen den 21. Juni 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

tować chce, kaucyą 500 Tal. złożyć winien.

Warunki licytacyi w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 21 Czerwca 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

# Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise, Amts Gniewkowo, belegene, zur Ritterschafts = Nath v. Hendenschen Konkurs = Masse gehörige Erbpachts = Vorwerk Catrinchen nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe
auf 1,150 Athlic. 5 Sgr., die sogenannte Küdtkesche Weichsel = Rempe auf 200
Nthlic. 10 Sgr. gewürdigt worden ist,
soll auf den Antrag der Gläubiger Schuls
ben halber öffentlich an den Meistbietens
den verkauft werden, und die Vietungs=
Termine sind ans.

den 6ten Juli c. a., den 10ten August c. a., und der peremtorische Termin auf

ben Sten September c. a. bor bem herrn Landgerichte = Rath Kroll Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Räufern werden diese Zermine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, inspfern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto-dzierzawny Katrinka pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim, Amcie Gniewkowskim położony, do massy konkursowey Konsyliarza Heyden należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 1150 śgr. 5 iako i Kempa na wiśle położona, Lietkowa żwana, na talar. 200 śgr. 10 oszacowana, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 6. Lipca r. b., dzień 10. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 8. Września r. b.

zrana o godzinie 8. przed Wrym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podanie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

ttebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 19. April 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Chiftal = Citation.

Bon bem Roniglichen Landgericht gu Frauftadt werben bie unbefannten Erben bes am 17. August 1789. in bem Dorfe Podrzecze bei Goffin verftorbenen Joseph von Modliboweli, beffen Rachlaß aus einer im Spothekenbuche bes im Schrim= mer Rreife belegenen Guts Mignegon Rubr. III. Nro. 3. eingetragenen For= berung von 8166 Athlr. 20 fgr. be= feht, und beren Erbnehmer ober nachfte Bermandten aufgeforbert, fich gur Em= pfangnahme biefer Berlaffenichaft ent= weder schriftlich ober perfonlich vor ober Spateftens in bem biergu auf ben 16. Januar 1828. por bem Deputirten Juftig = Alffeffor Rugner angesetten Ter= mine bei Ginreichung ber ihre Legitima= tion als Erben nachweisenden Urfunden in ber Regiffratur bes unterzeichneten Berichts zu melben, und bafelbft weitere Unweisungen zu erwarten, widrigenfalls ber Nachlaß bes vorerwähnten Joseph p. Moblibowski als ein herrenlofes Gut bem Fiscus ber Rouigl. Regierung gu Pofen anheimfallen, auch ber nach 21b= lauf diefes Praclufiv = Termins fich etwa

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 19. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Sukcessorów niewiadomych niegdy Józefa Modlibowskiego zmarłego na dniu 17. Sierpnia 1789. w wsi Podrzeczu pod Gostyniem, i tychże dalszych spadkobiorców lub naybliższych krewnych Król. Sąd Ziemiański w Wschowie ninieyszem wzywa. ażeby sią do odebrania pozostałości tegož Józefa Modlibowskiego, składaiącey się z summy 8166 Tal. 20 śgr. na dobrach Mszyczynie Powiatu Szremskiego w Rubr. III. Nro. 3. hypoteczney lokowaney, lub pismiennie lub osobiście przed a naypózniey w terminie tym końcem na dzień 16. Stycznia 1828. przed Delegowanym Ur. Kutzner Assessorem wyznaczonym, przy złożeniu potrzebnych dowodów legitymacyinych w Registraturze podpisanego Sądu zgłosili, i tam dalsze rozporządzenia oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym pozostałeść wspomnionego Józefa Modlibowskiego iako dobra pana nie maiące (bonum vacans). skarbowi przypadnie, i sukcessor, erst meldende Erbe sammtliche mit dem Nachlasse schon vorgenommenen Handlungen und Dispositionen des Königl. Fisci auzuerkennen, und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Nechnungslegung, noch Ersatz der gehobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden ist, zu bestungen verbunden sein wird.

Fraufiadt ben 8. Februar 1827. Roniglich Preuf. Landgericht.

któryby się po upłynieniu powyższego terminu prekluzyinego dopiero
zgłosić miał, wszelkie z tą pozostałością iuż przedsięwzięte czynności
i rozrządzenia Królewskiey Regencyi
bez złożenia rachunków lub wynadgrodzenia pobieranych użytków przyznać i przyjąć i iedynie na tem, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z
sukcessyi znaydować mogło, przestać
obowiązanym będzie.

Wschowa d. 8. Lutego 1827. Królewski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations - Patent.

Die in Hellefelb unter ber Hippothesten = Mummer 27. belegene, ben Josua Strobelschen Eheleuten gehörige Erbzinösstelle nebst Zubehör, welche gerichtlich auf 903 Mthlr. 7 Sgr. 6 Pf. geschätztift, soll Schulden halber in dem vor dem Deputirten Justigrath Pratsch auf den 31. August a. c. Bormittags um 8 Uhr in unserm Instruktions = Jimmer anssehenden peremtorischen Termine öffentslichan den Meistbietenden verkauft werden, wozu besitzschige Kaussussige eingeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werden.

Krotofchin ben 11. April 1827. Fürfil. Thurn= und Tarisfches Fürfienthams = Gericht. Patent Subhastacyiny

Mieysce czynszowne w Jasnem polu pod numerem hipotecznym 27. położone, do małżonków Jozuego Strobel należące, wraz z przynależytościami na 903 tal. 7 śgr. 6 fenig. sadownie oszacowane, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Pratsch na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie 8. zrana w izbie naszév Instrukcyiney wyznaczonym, naywiecey daiacemu publicznie sprzedane bydź ma, do którego to terminu chęć kupna maiący i do posiadania zdolni, którzy gotową kaucyą 50 tal. złożyć muszą, zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszey pod czas godzin służbowych przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 11. Kwietnia 1827. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Handlungs = Unzeige. Indem ich mich beehre, Einem hohen Abel und geehrten Publikum die Eröffnung meiner Beinhandlung hiefigen Orts ergebenst anzuzeigen, empfehle ich mich mit den vorzüglichsten Sorten Rhein=, Franz= und Ungarwein und Rumm, und versichere bei der promptesten Bedienung die billig= sten Preise. Posen den 26. Juni 1827.

G. M. Ralfowsti, Mafferftrage Do. 184.

Die v. Mullersche Leinwandhandlung am alten Markt No. 85, empfiehlt sich mit ihrem vollständig neu affortirten Lager aller Gattungen weisser und bunter Leinen; besgleichen fertiger ord., mittler und feiner Oberhemben, Ginghams, Bards ge, Sommerzeuge für Herren 2c. 2c. alles zu billigen aber festgesetzen Preisen.

In der neuen Kalkbrennerei beim Schifferhause, wird von heute an, die Tonne frisch gebrannter Rubersborfer Steinkalk zu 1 Athlr. 20 Sgr. und ohne Tonne zu 1 Athlr. 17 Sgr. 6 pf. verkauft. Posen den 26. Juni 1827.

F. Rleemann.

Das an ber hunde= und Taubenstraßen-Ede unter No. 262 belegene haus, steht aus freier hand zu verkaufen. Das Nabere ist zu erfragen vor dem Breds-lauer Thore auf dem Wege nach den neuen Garten, Fischerei genannt, in No. 134 parterre bei dem Eigenthumer.